## Amtsblatt

## Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

12. Mai 1364.

12. Maja 1864.

Mro. 12929. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird biemit bekannt gemacht, daß hiergerichts die öffentliche Feilbiethung der zur Gantmasse des Lukas Hakakowski gehörigen Realitäten unter Pro. 172 4 in zwei Terminen, nämlich: am 17. Juni und 8. Juli 1864 jedesmal um 10 Uhr Vormittags unter nachstehenden Bedin-Aungen abgehalten werden wird:

1) Dbige Realitäten werden nicht zusammen, sondern jede für

Ach besonders feilgebothen werden.

2) Ale Ausrusepreis der Realität sub Nro. 172 3/4 wird beren Berichtlicher Schätzungswerth per 4118 fl. 53 fr. RM. ober 4324 fl. 123/4 fr. öft. W. und als Ausrufspreis ber Realität sub Nro. 461 3/4 der Chagungsbetrag per 2583 ft. 524 fr. KM. oder 2713 ft. 71/2 fr. oft. W. bestimmt, von welchen Beträgen jeder Rauflustige 10%, baber bezüglich der Realität sub Nro. 172 3/4 432 fl. 50 fr. öft. W. und bezüglich der andern Realität sub Nro. 461 3/4, den Betrag per 271 1. 50 fr. oft. 2B. im Baaren, Spaarkassabucheln und Grundentla-Aungsobligazionen, lettere immer nach bem letten Kurfe gerechnet, ale Badium zu Sanden der Lizitazions-Kommission zu erlegen haben

Die übrigen Lizitazions : Bedingungen ihrem ganzen Inhalte nach, bann ber Tabularertraft und ber Schähungsaft können in ber

b. g. Registratur eingesehen merben.

Sieven werden alle Gantmassagläubiger, insbesondere die bem Wohnorte nach unbefannten Johann Lukasiewicz und Julius Selinger, die dem Leben, Wohnorte und dem Vornamen nach unbefannte N. Waldberg. ferner die liegende Masse der Neutsche Ettinger. endlich alle jene Gläubiger, welchen ber gegenwärtige Bescheid aus was immer für einer Ursache nicht zugestellt werden konnte, durch den in ber Person bes herrn Abvotaten Roinski mit Substituirung ber herrn Abvotaten Rayski bestellten Aurator verftanbigt.

Lemberg, am 5. April 1864.

### Edykt.

Nr. 12929. C. k. sąd krajowy Lwowski edyktem niniejszym ogłasza, że się w tym sadzie dnia 17. czerwca i 8. listopada 1864 kazda raza o 10ej godzinie przed południem publiczna sprzedaż realności pod l. 172 3/4 i 461 3/4 do masy krydalnej Łukasza Hałakowskiego należących, pod następującemi warunkami:

1) Powyższe dwie realności nie razem, tylko każda z osobne

heda sprzedane.

2) Za cene wywołania realuości pod l. 172 3/4 stanowi się wnie oznaczona wartość tejże w ilości 4118 złr. 53 kr. m. k. "zyli 4324 zł. 823/4 c. w. a., zaś realność pod l. 461 3/4 ilość 2583 złr. 523/6 kr. m. k. czyli 2713 zł. 71/2 c. w. a., z których to kwot krzyli chość krone mający 100/4 i przy realności pod to kwot każdy chęć kupna mający 10% t. j. przy realności pod l. 172 3 ilość 432 zł. 50 c. w. a., zaś przy realności 461 3/4 ilość 271 zł. 50 c. w. a. w gotówce, w książeczkach kasy oszczedności lat dności lub też w obligacyach indemnizacyjnych podług ostatniego kursu jako wadyum do rak komisyi licytacyjnej złożyć ma.

Reszta warunków licytacyjnych w całej swej osnowie, tudzież extrakt tahularny i akt szacunkowy mogą być w tutejszo-sądowej

registraturze przejrzane.

O czem się zawiadamia wszystkich wierzycieli, mianowicie miejsca pobytu niewiadomych: Jana Łukasiewicza i Juliusza Selingera, co do zycia, miejsca pobytu i imienia niewiadomą N. Waldberg tudziez mase nieobjęta Neitsche Ettinger, nakoniec wszystkich tych wierzycieli, którym niniejsza uchwała z jakiejkolwiek Przyczyny nie mogłaby być doręczona, przez kuratora p. adwokata ltoinskiego z substytucya p. adwokata Rayskiego.

Lwów, dnia 5. kwietnia 1864.

(828) Ronfurd:Mudichreibung. (2)

Bur Besehung Der bei ber Stryjer f. f. Kreisbehorbe in Erledigung gekommenen Kanzelistenstelle zweiter Rlaffe mit Sem Sahreegehalte von 367 ft. 50 fr. oft. B. und bem Borruckungs rechte in bie höhere Gehaltsstufe jahrlicher 420 fl. öst. 28. wird biemit ber Konfure ausgeschrieben.

Die Bewerber um biefen Boften haben ihre ordentlich inftruirten Cesuche mit der Nachweisung über die Kenntniß der Landesspra-den bei der Stryjer f. f. Kreisbehörde binnen 14 Tagen nach der lesten Ginschaltung biefes Konkurses in das Amtsblatt ber Lember-Beitung im vorgeschriebenen Dienstwege hieramte ju überreichen.

Bon ber f. f. Kreisbehörde. Stryj, ben 6. Mai 1864.

(827)Konfurs. Rro. 3688. Bur Besethung ber bei ber Stryjer f. f. Kreisbeborbe in Griedigung gekommenen Amtebienerstelle mit dem jahrlichen

Gehalte von 210 fl. öft. 28. und ber Amtefleidung wird biemit ber

Ronfuns ausgeschrieben.

Die Bewerber haben ibre ordentlich instruirten Gesuche bei ber Stryjer f. f. Kreisbehörde binnen 14 Tagen nach ber letten Ginschals tung biefes Konturfes in die Landerzeitung im vorgeschriebenen Dienfimege ju überreichen.

Bon ber f. f. Areisbehörde.

Stryj, den 5. Mai 1864.

Editt.

Dr. 692. Bom Budzanower f. t. Bezirksamte ale Gerichte mirb hiemit befannt gemacht, daß im Grunde Zuschrift des Tarnopoler f. f. Rreisgerichtes vom 1. April 1863 3. 1010 gur Vornahme ber, gur Bereinbringung der mit ber Zahlungkauftage vom 16. November 1859 3. 7004 durch Berrn Johann Sawicki wider die Nachlasmasse nach Alexander Perekładowski erfiegten Bechselfumme von 1155 fl. öft. Währ. f. R. G. bewilligten exekutiven Feilbiethung der, bem Alexander Perukładowski gehörigen, in Budzanow sub CN. 573 ges legenen Mealität, drei Termine, u. zw. auf den 30. Mai 1864 der erste, den 17. Juni 1864 der zweite und 4. Juli 1864 der britte, jedesmal um 10 Uhr Vormittags in der hiergerichtlichen Bezirkamts-Ranglei mit dem Beisate festgesett wurde, daß diese Realität in diefen Terminen nur um ober über ben ermittelten Schäpungemerth im Betrage von 1800 fl. oft. 2B. veraußert werden wird.

Die übrigen Feilbiethungebebingungen fonnen in ber hierge-

richtlichen Registratur eingesehen werden.

Budzanow, am 10. April 1864.

Edykt.

Nr. 692. C. k. sad powiatowy w Budzanowie podaje do wiadomości, że na podstawie odczwy c. k. sądu obwodowego w Tarnopolu z dnia 1. kwietnia 1863 do 1. 1010 celem przeprowadzenia dozwolonej przez tenże c. k. sad obwodowy na zaspokojenie wywalczonej przez p. Jana Sawickiego, przeciw masie spadkowej po Aleksandrze Perekładowskim nakazem płatniczym z dnia 16. listopada 1859 do 1, 7004 należytości wekstowej w kwocie 1155 zł. w. a. z przynależytościami, przymusowej sprzedaży realności w Budzanowie pod l. k. 573 położonej, do ś. p. Aleksandra Perekładowskiego należącej, trzy termina, a to: na dzień 30. maja 1864 pierwszy, na dzień 17. czerwca 1864 drugi i na dzień 4. lipca 1864 trzeci termin, każda raza o 10. godzinie przed południem w tutejszym c. k. sądzie powiatowym z tym dodatkiem wyznacza się, że ta realność na wszystkich tych terminach, za lub nad cene szacunkową w kwocie 1800 zł. w. a. wyprowadzona, sprzedana będzie.

Reszta warunków licytacyjnych moga być wejrzane w regi-

straturze tutejszego c. k. sadu.

Budzanów, dnia 10. kwietnia 1864.

Kundmachung.

Dro. 5141. Bur Berpachtung bee 25 tigen Gemeindezuschlages von der Einfuhr gebrannter geistiger Fluffigfeiten ber Stadt Sadowa Wisznia für die Beit vom Iten Januer bis letten Dezember 1865 um ben Fistalpreis von 731 ft. wird bie Ligitagion am 30ten Juni 1. 3. um 9 Uhr Bormittage in ber Sadowa Wiszniger Gemeinbeamts-Ranglei abgehalten merten, mo auch bie Ligitagionebebingniffe eingefehen merben fonnen.

Bon ber f. t. Rreisbehörbe.

Przemyśl, am 8. Mai 1864.

C dift (824)(2)

jur Ginberufung ber unbefannten Erben bes Josef Schallenberg.

Dro. 1844. Dom f. f. Bezirksamte ale Gerichte Medenice. (Samborer Rreifee) wird befannt gemacht, bag im Sabre 1842 in ber

Ortschaft Rolow der gewesene Mandatar Josef Schallenberg ohne Sinterlaffung einer lettwilligen Anordnung verftorben ift.

Da biefem Berichte unbefannt ift, ob und welchen Berjonen auf feine Berlaffenschaft ein Erbrecht zustehe, jo merben alle biejenigen. melde hierauf aus mas immer fur einem Rechtegrunde Unipruch du machen getenten, aufgefordert, ihr Erbrecht binnen einem Jahre von bem unten gefegten Tage gerechnet, bei biefem Berichte anzumelben, und unter Ausweifung ihres Erbrechtes ihre Erbeerflarung angubringen, widrigenfalls die Berlaffenschaft, für welche inzwischen fr. Syl-wester Mokrzycki aus Rolow als Berlaffenschafts = Rurator bestellt worden ift, mit jenen, die fich werden erbeerflart und ihren Grbrechtetitel werden ausgewiesen haben, verhandelt und ihnen eingeantwors tet, ber nicht angetretene Theil der Berlaffenschaft aber, oder wenn nich Riemand erbeerklart hatte, bie gange Berlaffenschaft vom Staate als erblos eingezogen werbe.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Medenice, ben 27. Oftober 1863.

(817)Rundmachung.

Dro. 8429. Bu Folge Ermachtigung bee h. f. f. Ministeriume für Sandel und Boltswirthschaft wird bie wochentlich einmalige Reitpost von Belzec nach Tomaszow im Konigreiche Polen eingestellt, bagegen vom 15. Mai 1864 angefangen bie wochentlich einmalige Rariolpoft auf brei Gahrten vermehrt, und aus biefem Unlage die mos

dentlich dreimalige Reitpost zwischen Zukkiew und Betzec und bie wochentlich fechemalige Botenfahrpost zwischen Uhnow und Rawa per-

Die ermahnten Poftfurfe merben in nachstehender Ordnung verfebren :

#### I. Rariolpost zwischen Betzee und Tomaszow.

| Won Belzec      | Sonntag<br>Mittivoch<br>Freitag   | 10 Uhr Bormittag,       | Bon Tomaszow   | Dienstag<br>Donnerstag<br>Samstag | 3 | Uhr   | 45 M. Nachmittag, |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------------|---|-------|-------------------|
| in Tomaszow     | (Sonntag<br>Mittwoch<br>Freitag   | 11 Uhr 15 M. Vormittag. | in Belzec      | Dienstag<br>Donnerstag<br>Samstag | 5 | Uhr   | Nachmittag.       |
| did not rept to |                                   | II. Dieitpost zwischen  | Zółkiew und Re | łzec.                             |   |       |                   |
| Bon Zółkiew     | { Montag<br>Mittwoch<br>Samstag } | 11 Uhr 25 M. Nachts,    | Bon Belzec     | Montag<br>Mittwoch<br>Freitag     | 7 | Uhr ( | Abends,           |
| in Rawa         | Dienstag Donnerstag Sountag       | 3 Uhr 10 M. Früh,       | in Rawa        | Montag<br>Mittwoch<br>Freitag     | 9 | Uhr : | 20 M. Abends,     |
| in Belzec       | Dienstag<br>Donnerstag<br>Sonntag | 5 Uhr 45 M. Früh.       | in Zółkiew     | Dienstag<br>Donnerstag<br>Samstag | 1 | ubr : | 15 M. Früß.       |
|                 |                                   |                         |                |                                   |   |       |                   |

Geht ab von Zotkiew 45 M. nach Ankunft der Mallepost aus Lemberg.

#### III. Bothenfahrpoft zwischen Uhnow und Rawa ruska.

| Bon Uhnow | Montag<br>Dienstag<br>Mittwoch<br>Donnerstag<br>Freitag<br>Samstag | Bon Rawa | Sonntag<br>Dienstag<br>Mittwoch<br>Donnerstag<br>Freitag<br>Samstag | · 6 Uhr Früh,     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| in Rawa   | detto } 7 Uhr 30 M. Abends.                                        | in Uhnow | { betto }                                                           | 8 Uhr 30 M. Früh. |

Bas mit ber Bemerkung jur allgemeinen Renntniß gebracht wird, bag bie neue Rursordnung bei ber Reitpoft von Zotkiew nach

Betzec und bei ber Botenfahrpoft von Uhnow nach Rawa am 14ten Mai beginnt.

Bon ber f. f. galig. Postbirefzion. - Lemberg, am 25. April 1864.

i f t. @ p (820)

Mro. 14560. Dom Lemberger f. f. Landes: als Sanbelsgerichte wird hiemit befannt gegeben, bag über Ginfdreiten bes David Selzer de praes. 6. April 1864 3. 14560 jur hereinbringung ber von ihm witer Paje Orich ersiegten Wechselforberung von 288 fl. 75 fr. oft. M. s. bie erekutive Beraußerung ber, ber Schulb. nerin gehörigen Realität sub Nr. 683/, ju Gunften bee David Selzer unter den Feilbiethungebedingungen, beren Ginficht in ber hiergerichtlichen Registratur jedem bewilligt, und Behufs beren Bornahme zwei Termine, und zwar: auf den 23. Juni und 21, Juli I. J. um 10 Uhr Wormittage hiergerichts bestimmt werben.

1. Ale Ausrufspreis wird ber gerichtliche Schätzungewerth von

2446 fl. 85 fr. öft. 2B. angenommen.

2. Alls Babium find 244 ft. 681/2 fr. oft. B. im Baaren ober im Ebitte zugelaffenen Berthpapieren zu erlegen.

3. Bei biefen Terminen wird bie Realitat nur um ober über

ben Schägungewerth verfauft.

4. Wenn fein folder Unboth erzielt wird, ift ber 22. Juli I. 3. Bormittags 10 Uhr gur Geftsehung erleichternder Bedingungen bestimmt.

5. Die weiteren Bedingungen find in bem Editte bei Bericht befannt gemacht, und tonnen in ber Regiftratur eingesehen merden.

Lemberg, ben 20. April 1864.

E d y k t. (809)

Nr. 6936. Z miejsca pobytu niewiadoma p. Marcelina Pamulla, urodzona Adamowska, zawiadamia się niniejszym edyktem, że c. k. sąd krajowy Iwowski na skutek odezwy c. k. sądu obwodowego Tarnopolskiego z 11. maja 1863 l. 3533 c. k. tabuli krajowej pod dniem 13. lipca 1863 do l. 25460 polecit, azeby taż na mocy koutraktów przez rzeczona panie na dniu 13. listopada 1854 i 18. lutego 1856 z panami Mikołajem Karpińskim i Leonem Krausem zawartych, pana Mikołaja Karpińskiego za właściciela tej części dóbr Filipkowce, co p. Marcelina Pamulla po Franciszce Karpińskiej, zaś pana Leona Krausa tych, co taż po Anieli Petlikowskiej i po Karolinie Adamowskiej odziedziczyła, zaintabulowała. Tudzież, że p. Marcelinie Pamulla celem doreczenia rzeczonej uchwały ddto. 13go lipca 1863 l. 25460, adwokata doktora praw pana Rodakowskiego z substytucya adwokata dra. pr. pana Czaykowskiego na kuratora nadano.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 29. marca 1864.

II. Ginberufunge : Gbift. (808)

Diro. 3260. Der nach Brody zustandige, feit Februar 1858 uns befugt in ber Moldau fich aufhaltende Ifraelite Boruch Botz wird

mit Bezug auf bas b. a. Ebift bom 29. Oftober 1863 3. 6806 bies mit jum zweiten Male aufgeforbert, binnen Jahresfrift vom Tage ber Ginschaltung bes eben berusenen Gbiftes im Amteblatte ber Lemberger Beitung nach Brody jurudzufehren und feine unbefugte Abwesenheit ju rechtfertigen, wibrigens gegen benfelben nach bem a. h. Quemanberungs=Patente vom 24. Mars 1832 verfahren werden wird. R. f. Kreisbehörde. Złoczów, den 23. April 1864.

II. Edykt powołujący.

Nr. 3260. Odnośnie do tutejszego edyktu z d. 29. października l. 6806 wzywa się niniejszem do gminy Brodzkiej przynaleznego, od lutego 1858 r. bez pozwolenia w Mułtanach bawiącego Borucha Botz, azeby w przeciągu jednego roku od dnia umieszczenia wyżpowołanego edyktu w cześci urzedowej Gazety Lwowskiej do Brodów powrócił i nieprawny swój pobyt za granica usprawiedliwił, ile że w razie przeciwnym postąpi się z nim jako z nieprawnym wychodzca podług najwyższego patentu z duia 24go marca 1832 roku.

Z c. k. władzy obwodowej. Złoczów, 23. kwietnia 1864.

(810)Konkure-Kundmachung.

Dro. 666. 3m Nachhange jur hierortigen, im Amteblatte ber Krakauer Beitung Mro. 98 verlautbarten Rundmachung vom 25. April 1864 Bahl 303 - B. A. C., mit welcher ber Konfurs megen proviforischer Befegung ber beim Tuchower Begirtsamte mit bem Jahresgehalte von 420 fl. oft. 2B. erledigten Aftuareftelle ausgeschrieben murbe, mirb befannt gemacht, bag berlei Stellen auch bei ben Begirffamtern in Gorlice und Neumarkt, Sandecer Rreifeg, Dabrowa, Pilzno, Tarnower Rreiser, Wadowice, Kenty. Wadowicer Rreiser, und in Sokotow Azeszower Kreises erledigt find, und wenn in ber Zwischenzeit auch noch andere berlei Stellen in Erledigung fommen follten, zu beren Besegung gleichfalle geschritten merben mirb.

Bewerber haben ihre gehorig instruirten Gesuche, und zwar and wartige Randibaten unter Nachweifung der Renntniß ber polnischen oder einer anderen flavischen Sprache, in ber Frift von 14 Tagen von ber britten Ginschaltung biefes Konfurfes in bem Amteblatte all gerechnet, im Bege ihrer vorgesetten Behorben an bie betreffendell Rreisbeborben, wenn fie aber nicht um eine bestimmte, fonbern um eine der erledigten Stellen überhaupt, ober um eine von ben in met reren Rreisen erledigten Stellen fich bewerben, an biese ganbese Rom mission ju richten.

Bon ber f. f. gandes-Rommiffion für Perfonalangelegenheiten ber gemischten Begirtsamter.

meterally and the supersymmetry expending probability at the

Krakau, am 1. Mai 1864.

(819) @ d. i. f t.

Dro. 2044. Bom f. f. Kreisgerichte Tarnopal wird hiemit befannt gemacht, daß nich bei demselben ein Raar aller Mahrichein= lichfeit nach vom Diebstahle herrührende Pferde von gewöhnlicher Bauernrace, und zwar in dunkelbrauner 4 Jahre alter Bengst mit einer weißen Blösse an der Stirn, und eine suchsfarbige 3 Jahre alte Stute in Aufbewahrung und Obhut befinden.

Der Eigenthumer dieser Pferde wird sonach aufgefordert, feine Eigenthumsrechte auf die befagten Pferde und jomit auch, ba beren Beräußerung unter Ginem angeordnet wird, feine Unspruche auf ben du erzielenden Raufpreis binnen Jahresfrist vom Sage ber dritten Einschaltung bieses Edittes in die Zeitungsblätter um so gewißer gel-tend zu machen, widrigens der Kauspreis bei diesem Rreisgerichte aufbehalten, und nach 30 Jahren im Falle ber Richtgeltendmachung der Ansprüche im Zivilrechtswege dem Staatsichage zufallen wird.

Tarnopol, am 19. April 1864.

(818) Kundmachung.

Mro. 4109. Bu Folge Ermächtigung bee boben t. f. Sanbele-Ministeriums werden in den Orten Grabownica und Niewistka. Sanober Rreifes, am 16. Mai 1864 f. t. Postamter mit Poststazionen in Birffamteit treten, welche fich mit ber Aufnahme von Korrespondenzen, Beitungen, Gelbfendungen ohne Beidhrantung bes Berthes und von Frachtftuden bis jum Gewichte von 40 Pfund zu befaffen baben, und durch die zwischen Sanok und Dynow bestehende mochentlich breimalige Mallepost und viermalige Reitpost die Berbindung erhalten.

Die Rursordnung biefer Poften ift folgende:

#### I. Mallepost von Przemysł nach Sanok.

| m v 2,4 + 1 1 1 1 1 1 |                                   |                      |
|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Bon Przemyśl          | Conntag<br>Dienstag<br>Donnerstag | 11 Uhr Abende,       |
| in Sanok              | Montag<br>Mittwoch<br>Freitag     | 9 Uhr Früh.          |
| Won Sanok             | Montag<br>Mittwoch<br>Freitag     | 4 Uhr Abends,        |
| in Przemyśl           | Dienstag<br>Donnerstag<br>Samstag | } 2 Uhr 5 Min. Früh. |

#### 11. Neitpoft von Bynow nach Sanak.

|           |                                               | ATOM PORT OF THE PROPERTY OF T |
|-----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Won Dynow | Sonntag<br>Dienstag<br>Donnerstag<br>Samstag  | 4 Uhr 30 Min. Früh,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| in Sanok  | Sonntag<br>Dienstag<br>Donnerstag.<br>Samstag | 8 Uhr 55 Min. Früh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Won Sanok | Sonntag<br>Dienstag<br>Donnerstag<br>Samstag  | 3 Uhr Abends,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| in Dynow  | Sonntag<br>Dienstag<br>Donnerstag<br>Samstag  | 7 Uhr 25 M. Abends.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Diefer Kursordnung zu Folge hat die Mallepost in ber Rich tung von Lemberg , beziehungsmeife Przemyśl, in Niewistka um 5 Uhr 50 Minuten Fruh, in Grabownica um 7 Uhr 30 Minuten Fruh, in ber Richtung von Sanok in Grabownica um 5 Uhr 30 Minuten Abende, in Niewistka um 7 Uhr 10 Minuten Abende; bie Reitpoft von Dynow in Niewistka um 5 Uhr 40 Minuten Fruh, in Grabownica um 7 Uhr 20 Minuten Fruh; Die Reitpost von Sanok in Gra-Lownica um 4 Uhr 30 Minuten Abends, in Niewistka um 6 Uhr 10 Minuten Abends einzutreffen.

Bum Bestellungsbezirfe biefer t. f. Poftamter gehören nachbe-

nannte Ortschaften, und zwar:

1966

The state of the s

a) Bum Bestellungebegirte von Grabownica: Wzdow, Grabownica starzeńska, Humniska, Grabówka, Niebocko, Górki, Jabłonka;

h) jum Bestellungsbezirfe von Niewistka: Jabłonica ruska, Ulucz, Hroszówka, Dydnia, Gdyczna, Izdebki, Końskie, Niewistka, Krzemienna, Hutta Poreby und Jasinow, Siedliska, Teneszow und Obraczym, Wydrna, Wytriłow, Wara, Wołodz, Wola wołodzka. Das mit ber Bemerfung jur allgemeinen Renntniß gebracht wirb, bağ bie Entfernung provisorisch zwischen Sanok und Grabownica 1 Boft, zwischen Grabownica und Niewistka mit 11's Posten, und dwischen Niewistka und Dynow mit 1/8 Posten festgefest worden ist.

Bon ber f. f. galig. Poft=Direkjion.

Lemberg, am 1. Mai 1864.

(396)Obwieszczcnie.

Nr. 1163. Ze strony Dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwa hredytowego obwieszcza się niniejszem, że na podstawie art. 03. ustaw kapital 7409 złr. 44 kr. m. k., czyli 7708 złr. kr. w. a. listami zastawnemi z wiekszej sumy 9000 złr. m.

k. na hypoteke dóbr Glinsko, w obwodzie Zółkiewskim położonych, z tego Towarzystwa wypożyczonej, z dniem 1. stycznia 1863 jeszcze pozostały, wraz z odsetkami i należytościami podrzednemi właścicielom tych dobr wypowiedziany zostaje, z tym dodatkiem, ażeby w przeciągu sześciu miesiccy takowy pod rygorem egzekucyi, mianowicie licytacyi dóhr hypotece podleglych, do kasy Towarzystwa był złożony.

We Lwowie, dnia 22, kwietnia 1864.

Kundmachung.

Mr. 4427. Bur Berpachtung der ftadtischen Bier- und Brannt= weinpropination in Przemyśl auf die Zett vom 20. Juni 1. 3. bis legten Dezember 1865 wird in ber Kanglei bes Gemeindeamtes, mo auch die Bedingniffe eingesehen werden tonnen, die Ligitagion am 20. Mai 1864 abgehalten werden.

Der Fisfalpreis beträgt 45.100 fl. öft. Wabr.

Bon ber f. f. Rreisbehörbe. Przemyśl. am 2. Mai 1864.

#### Obwieszczenie.

Nr. 4427. Celem wydzierzawienia prawa propinacyi miejskiej, a mianowicie tak na wódke jak i na piwo na czas od 20. czerwca 1864 do ostatniego grudnia 1865 r. odbedzie sie licytacya w urzedzie gminnym, dnia 30. maja b. r. Warunki licytacyi przejrzane być moga kazdego czasu w urzędzie gminnym,

Cena wywoławcza wynosi 45.100 złr. w. a.

Przemyśl. dnia 2. maja 1864.

Konfure : Gbift.

Dr. 3295. Bon dem t. f. Kreisgerichte zu Tarnopol wird über das gesammte, mo immer befindliche bewegliche, bann über bas in den Aronlandern, für welche das faif. Patent vom 20. November 1852 Dr. 251 R. G. B. Wirksamfeit hat, gelegene unbewegliche Bermogen

ber Michalina Dobrzyáska ber Ronfurs eröffnet.

Wer an diese Konkursmasse eine Forderung stellen will, hat dieselbe mittelft einer Rlage wider ben Konfursmaffevertreter herrn Dr. Weisstein, für deffen Stellvertreter Berr Dr. Kozminski ernaunt murbe, bei biesem f. f. Kreisgerichte bis 15. Juni 1864 anzumelben, und in ber Klage nicht nur die Richtigkeit ber Forderung, sondern auch das Recht, fraft beffen er in diese ober jene Klaffe gesett zu werden verlangt, zu erweisen, widrigens nach Berlauf bes erftbestimmten Tages Miemand mehr gehört werben murbe, und Jene, bie ihre Forderung bis babin nicht augemeldet hatten, in Rücfficht des gefammten jur Konfursmaffe gehörigen Bermögens obne alle Ausnahme auch bann abgewiesen sein sollen, wenn ihnen wirklich ein Kompensazionerecht gebuhrte, wenn fie ein eigenthumliches Gut aus ber Daffe gu fordern hatten, oder wenn ihre Forderung auf ein liegendes But fichergestellt ware, so zwar, daß folche Glaubiger vielmehr, wenn sie etwa in die Maffe schuldig sein sollten, die Schuld ungehindert des Rompensagions-, Gigenthums- ober Pfandrechtes, das ihnen sonft gebührt hatte, zu berichtigen verhalten werden würden.

Bur Bahl des Bermögens-Berwalters und der Gläubiger : Musschusse wird bie Tagsatung auf den 23. Juni 1864 Vormittags 9

Uhr bei diesem f. t. Kreisgerichte anberaumt. Tarnopol, am 20. April 1865.

(795)Obwieszczenie.

Nr. 1164. Ze strony Dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwa kredytowego obwieszcza się niniejszem, że na podstawie art. 63. ustaw kapital 2960 zlr. I kr. m. k., czyli 3108 zlr. 2 kr. w. a. listami zastawnemi z wiekszej sumy 3800 złr. m. k. na hypoteke dóbr Buta obedyńska, w obwodzie Zółkiewskim położonych, z tego Towarzystwa wypożyczonej, z dniem 1. stycznia 1863 jeszcze pozostały, wraz z odsetkami i należytościami podrzednemi. właścicielce tych dóbr wypowiedziany zostaje, z tym dodatkiem, ażeby w przeciągu sześciu miesiecy takowy pod rygorem egzekucyi, mianowicie licytacyi dóbr hypotece podległych, do kasy Towarzystwa był złożony. We Lwowie, dnia 22. kwietnia 1864.

V 14 1. Nr. 5940, 5941, 5942. 5943. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie wzywa niniejszym edyktem posiadaczów następujących wekslów przez pania Pawline Wolańska na własna ordre wystawionych:

a) z dnia 12. maja 1863 na sume 1600 zlr. w. a. w rok od wystawienia w Stanisławowie płatnego, przez p. Antoniego

Mysłowskiego do zapłaty przyjetego:

b) wekslu z dnia 1. sierpnia 1863 na sume 1000 złr. w. a. w rok od dnia wystawienia w Stanisławowie płatnego i przez p. Antoniego Mysłowskiego do zapłaty przyjetego;
c) wekslu z dnia 1. września 1860 na sume 100 duk. w rok

od daty wystawienia w Stanisławowie płatnego, a przez p. Broni-

sława Ujejskiego do zapłaty przyjetego;

d) wekslu z dnia 1. września 1860 na sume 120 duk. w rok od daty wystawienia w Stanisławowie płatnego, a przez p. Edwarda Ujejskiego do zapłaty przyjetego. ażeby weksie te w 45ciu dniach, rachując od trzeciorazowego ogłoszenia niniejszego wezwania w dzienniku krajowym sądowi przedłożyli, gdyż inaczej wekstę te za nieważne uznane zostana.

Stanisławów, dnia 20. kwietnia 1864.

(1)

(837)G b i f t.

Dro. 1748. Bom Sokaler f. t. Bezirksamte als Gericht wird befannt gemacht, es fet

1) Theodor Strouski am 13, März 1855 zu Sokal, 2) Anton Rygiewicz am 25. Juni 1857 zu Sokal,

3) Alois Orłowski am 1. April 1855 zu Sokal,

4) Chryć Ostapczuk am 14. Dezember 1854 in Korczyn, 5) Filip Porucidło am 26. April 1850 zu Zawisznia

ohne lettwillige Anordnung gestorben.

Da dem Gerichte die Personen denen auf die Berlaffenschaft ber sub 1. & 2. benannten Erblasser ein Erbrecht zustehe, wie auch ber Aufenthalt ber Erben Maria Bukowska, Philip Ostapczuk und Matwij Porucidio nach ben sub 3, 4, & 5. benannten Erblaffern unbekannt ift, fo werden diese namhaft gemachten Personen als auch diejenigen, welche aus was immer für einem Rechtegrunde auf diefe Berlaffenschaften einen Unspruch zu machen gedenken, aufgefordert, thre Erbrechte binnen 1 Sahre von bem unten gefegen Tage gerech: net, bei biesem Gerichte anzumelden und ihre Erbeerflärungen anzubringen, widrigens die Verlaffenschaft mit den sich melbenden Erben und die aufgestellten Kuratoren abgehandelt, der nicht angetretene Theil der Berlaffenschaft, ober wenn sich Niemand erbeerflart hatte, bie ganze Berlaffenschaft vom Staate als erblos eingezogen wurde. R. f. Bezirksamt als Gericht.

Sokal, am 24. April 1864.

(841)Edyk

Nr. 6252. C. k. Lwowski sad krajowy zawiadamia niniejszym edyktem z miejsca pobytu nicznanego pana Alfreda Bogusza, że uchwałą t. s. z dnia 14. stycznia 1862 do l. 54954 za prenotowanie dwunastoletniego prawa dzierzawy dóbr Wojkow w stanie biernym dóbr Wojkow z przytegłościami Annapol, Domaszyny, Majdan, Zaduszniki i Ostrów dom. 436. pag. 427. n. 131. on. na rzecz jego dozwoloną została.

Ponieważ miejsce pobytu pana Alfreda Bogusza jest niewiadome, nadaje się mu kuratora w osobie pana adwokata Jabłonowskiego, przydając za substytuta pana adwokota Zminkowskiego na jego koszt i odpowiedzialność i temuż doręcza się powyższą sądową

Lwów, dnia 14. marca 1864.

(842)E dykt.

Nr. 11115. C. k. sad krajowy Lwowski zawiadamia niniejszym edyktem nieznanego z pobytu p. Abrahama Izaka, iż uchwałą t. s. z dnia 1. września 1863 l. 35715 tabuli krajowej polecono, ażeby prenotacyę sumy 3700 złr. mon. konw. z przynależytościami uchwałą do l. 6182 - 1856 dozwoloną, co do reszty rzeczonej sumy 3700 złr. m. k. z przynalezytościami po wykreśleniu ilości 1200 złr. m. k. jeszcze pozostałej w stanie biernym dóbr Wojków, Annopol, Domaszyn, Majdan, Zaduszniki i Ostrów z folwarkiem Urszulinek na rzecz Abrahama Izaka dom. 206. pag. 340. n. 58. on. uskutecznioną, jako nieusprawiedliwioną wraz z nadciężarem a mianowicie należytościa 18 złr. 30 kr. m. k. na rzecz wysokiego skarbu instr. 864. pag. 281. n. 1. on. prenotowana, ze stanu biernego rzeczo nych dóbr wykreśliła.

Ponieważ miejsce pobytu Abrahama Izaka niewiadomem jest, to mianuje się p. adw. dr. Roiński w substytucyi p. adw. Krattera na koszta i niebezpieczeństwo jego kuratorem i temu doręcza

sie pomieniona t. s. uchwała.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów. dnia 11. kwietnia 1864.

Dro. 2007. Bom Haliczer f. f. Begirfsamte ale Gerichte wird hiemit kundgemacht, daß bei demselben zur Bereinbringung der durch Salamon Judenfreund miber Abraham Kittner erfiegten Bechfelforbe-

rung pr. 300 fl. RM. f. R. G. bie exefutive Feilbiethung ber biefem Letteren gehörigen, in Mariampol sub CN. 16 gelegenen Realität in bret Terminen, nämlich am 23. Juni 1864, am 21. Juli 1864 und am 17. August 1864, jedesmal um 10 Uhr Bormittags abgehalten und babei Diefe Realität in den zwei erften Terminen nur über ober um ben Chabungemerth von 1722 fl. 95 fr. oft. 20., bei bem britten Termine hingegen auch unter bem Schäpungewerthe, jeboch nur um einen dem Betrage ber eingetragenen Schulben gleichfommenben Rauffchilling veräußert werden wird.

Das zu erlegende Badium beträgt 173 fl. öft. 2B.

Begen Ginnicht ber übrigen Bedingungen und bes Schupungs aktes werden die Rauflustigen an die hiergerichtliche Registratur, bezuglich ber hopothezirten gaften und Sieuern bingegen an bas biefige

Grundbuchsamt und an bas f. f. Steueramt gewiesen.

Bon dieser Lizitazionsausschreibung wird die liegende Masse des verftorbenen Sppothefargläubigere Boruch Rottenberg, bann biejenis gen Gläubiger, welche mittlerweile in bas Grundbuch gelangen follten, oder benen biese Berständigung rechtzeitig oder gar nicht zugestellt werden tonnte, burch den gleichzeitig in ber Person bes Mariampoler Insagen David Kessler bestellten Kurator verständigt.

Haliez, am 28. Februar 1864.

(840)i f t.

Nro. 9101. Bon dem f. f. Lemberger Landesgerichte wird bem abwefenden und bem Bohnorte nach unbekannten Grn. Eduard Swierczyuski mit biefem Gbifte befannt gemacht, bag über Unfuchen bes Jossel Erlhaum mit dem h. g. Bescheibe vom 9. November 1863 Babl 42762 auf Grund bes Zahlungsauftrages vom 15. Juni 1863 Zahl 217 die Pranotirung der Summe 140 ft. oft. B. f. N. G. im Laftenstande der bem Belangten Eduard Swierozyński gehörigen Guterantheile von Skorodne und Krywka und ber Attineng Chodak gu Gunften des Jossel Erlbaum bewilligt murbe.

Da der Wohnort des Eduard Swierczyński unbefannt ist, so wird behufs Zustellung des obigen Tabularbescheides der Landesabvofat Dr. Kratter mit Substituirung bes Landesabvofaten Dr. Zminkowski auf teffen Gefahr und Roften zum Kurator bestellt und bem

felben der oben angeführte Befcheid biefes Gerichtes zugestellt. Dom f. f. Lanbesgerichte.

Lemberg, am 21. März 1864.

Edykt.

Nr. 9101. C. k. sad krajowy we Lwowie zawiadamia niniejszym edyktem p. Edwarda Świerczyńskiego z miejsca pobytu niewiadomego, iz na prosbe Josla Erlbaum na podstawie nakazu platniczego z dnia 15. czerwca 1863 do l. 217 tutejszo-sądowa uchwała z dnia 9. listopada 1863 do liczby 42782 prenotacye sumy 140 zl. w. a. z p. n. w stanie biernym cześci dóbr Skorodna, Krzywki i przyległ. Chodak p. Edwardowi Świerczyńskiemu własnych na rzecs Josla Erlbaum dozwoloną została.

Gdy miejsce pobytu p. Edwarda Swierczyńskiego wiadomy nie jest, przeto w celu doręczenia powyższej uchwały tabularnej, po-stanawia się na jego koszta i niebezpieczeństwo adwokata krajowego p. Dra. Kratera z substytucyą adwokata krajowego p. Dra-Zminkowskiego za kuratora, i onemuż pomieniona uchwała do-

recza sie.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwow, dnia 21. marca 1864.

Rundmachung. (835)

Mro. 6308. Bei bem f. f. Kreis- als Sanbelsgerichte ju Stanisławow ift bie Firma bes Dawid Silber mit bem Bortlaute "Dawid Silber" fur Branntwein- und Getreibehandel in Horodenka il bas Regifter fur Ginzelnfirmen am 30ten April 1864 eingetragen

Doniesienia prywatne.

Stanisławow, am 30. April 1864.

### Anzeige - Blatt.

## K. K. prin. gaf. Karf Ludwig-Bahn. C. k. upr. galic. kolej Karola Ludwika

#### Kundmachung. (838)

Bei der heute stattgefundenen VII. ordentlichen Generalversamm= lung der Actionare der k. f. priv. galiz. Karl Ludwig = Bahn, wurde bie Superdividende für das Jahr 1863 mit Zwei Gulben oft. Währ. pr. Actie festgeset, welche im Monate Juli b. 3. zugleich mit den halbjährigen Sperzentigen Zinsen ausbezahlt werden wird.

Die im heurigen Jahre austretenden Mitglieder bes Bermaltungerathes murden wieder gemählt, und zwar:

1. A. O. Mises

mit 225 Stimmen,

2. Leo Fürst Sapieha

229

3. Eduard Ritter v. Todesco 229 Wien, am 9. Mai 1864.

Der Bermaltungerath.

### Obwieszczenie.

Przy odbytem na dniu dzisiejszem VII. zwyczajnem zgrom?

dzeniu walnem akcyonaryuszów c. k. uprzyw. kolei galic. Karola Ludwika uchwalono Dwa złr. wal. austr. superdywidendy od akcy za rok 1863, która wypłacona bedzie w lipcu b. r. razem z pot roczną 5% prowizyą.

Występujących w tym roku członków rady zawiadowe w obrano na nowo, mianowicie otrzymał

225 głosów,

2. Leon książę Sapieha

229

3. Edward kaw. Todesco 229 Wiedeń, dnia 9. maja 1864.

Rada zawiadowcza.